# Amtsblatt

Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiel.

2. Juni 1866.

Czerwca 1866

m dy k t.

Nr. 14312. C. k. sąd lwowski krajowy wzywa posiadaczy skradzionego z c. k. urzędu podatkowego w Haliczu jako depozytu sądowego, listu zastawnego galic. towarzystwa kredytowego na okaziciela opiewającego z dnia 1go lipca 1849 Ser. IV. Nr. 2422 na 500 złr. wraz z dziesięciu kuponami do tegoż listu zastawnego przynależącemi, z których pierwszy w czerwcu 1865, a ostatni zaś w czerwcu 1869 płatnym jest, aby wyżwzmieniony list zastawny w przeciągu trzech lat po nastąpionej płatności ostatniego kupona t. j. w przeciągu 3 lat od 1go lipca 1869, zaś kupony w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni po nastapionej płatności kuponów, i w razie gdyby list zastawny przed nastąpioną płatnością wszystkich kuponów był wylosowany, w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni po terminie płatności listu wylosowanego w mowie będący list wraz z płatnemi kuponami tutejszemu sądowi przedłożył i z prawem posiadania tegoż się wykazał, gdyż w przeciwnym razie wyżpomienione papiery pieniezne za umorzone orzeczone będą.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

E CL y ha to

Nr. 27142 ex 1866. Ze strony c. k. sądu krajowego jako handlowego lwowskiego ogłasza się niniejszym edyktem pp. Antoninie Witosławskiej i Felicyi Wasilewskiej i p. Józefowi Witosławskiemu, iz przeciw nim na prosbę Lei Goldstern z dnia 22go maja 1866 l. 27142 moca uchwały t. s. zdnia 23. maja 1866 nakaz zapłaty sumy wekslowej 270 zł. a. w. z p. n. wydanym został.

Gdy miejsce pobytu powyzszych pozwanych sądowi nie jest wiadomem, przeto ustanawia im się p. adwokata Dra. Sermaka jako kuratora z zastępstwem p. adwokata Dra. Męcińskiego i doręcza

się pierwszemu powyższa uchwała sądowa. Lwów, dnia 23. maja 1866.

Rundmachung.

Dr. 18001. Bur Befegung ber Großtrafit in Krzywoze, Czortkower Kreifes wird die Ronfurreng mittelft Ueberreichung fchriftlicher Offerie ausgeschrieben.

Diefe Offerte muffen unter Anschluß bes Babiums von 20 fl., bann des Großjährigfeite- und Sittenzeugniffes bis inclusive 25. Juni 1866 bei ber f. f. Finang = Begirts = Direfgion in Tarnopol überreicht merden.

Der Berkehr diefer Großtrafik betrug im Jahre 1865: an Tobak . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 fl.

an Stempelmarfen . . . . . . . . 86 "

Busammen 1140 fl.

Die naberen Ligitogionsbedingungen fo wie auch ber Erträgniß. ausweis fonnen bei biefer f. f. Finang-Landes-Diretzton und bei ber Finang=Bezirfe=Direfzion in Tarnopol eingefeben merben. Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, den 24. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18001. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Krzywczem, obwodu Czortkowskiego, rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty zaopatrzone we wadyum w kwocie 20 złr. wal. a. i w świadcetwa pełnoletności, jakoteż moralności mają być podane włącznie do 25. czerwca b. r. do c. k dyrekcyi obwodowej dochodów skarbowych w Tarnopelu.

Obrót tej trafiki wynosi w roku 1865, mianowicie: 

a w markach stemplowych . . . . 86 "

Bliższe warunki licytacyjne równie jak i wykaz przychodu przejrzane być mogą w c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych we Lwowie tudzież w c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów skarbowych w Tarnopolu,

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych.

Lwów, dnia 24. maja 1866.

Gdift.

Mr. 16232. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß die Bormundichaft über den minderjährigen Anton Fritze über deffen phyfische Großjährigkeit auf unbestimmte Zeit verlängert wurde.

Lemberg, am 28. April 1866.

E dykt.

Nr. 18207. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniej-

szem, ża na zaspokojenie wierzytelności p. Gabryela Jaworskiego w ilości 25000 złr. m. k. czyli 26250 zł. wal. a. z odsetkami 5% od 29. maja 1857 bieżacemi (z potraceniem wypłaconej na rachunek odsetków kwoty 800 złr. m. k. czyli 840 zł. w. a.) i wszystkiemi z ugody z dnia 29. maja 1857 wypływającemi prawami, mianowicie ze suma 10000 złr. m. k. czyli 10500 zł. wal. a. tytułem kary konwencyonalnej umówioną, tudzież na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 13 zł. 68 kr. i 10 zł. 11 kr. w. a, i kosztów niniejszego podania w umiarkowanej ilości 79 zł. 56 kr. w. a. przyznanych, przymusowa przedaż dóbr Buczacza z przyległościami Nagorzanko, Korolówka, Gawronicc, Podzameczek i części Buczacza w obwodzie Stanisławowskim pozwolono, że ta sprzedaż w c. k. sądzie krajowym na dniu 10go lipca 1866 i 17go sierpnia 1866 zawsze o godzinie 10tej przed południem za cenę szacunkowa w ilości 566395 zł. 47 kr. w. a. lab wyżej takowej przedsięwziętą zostanie i że w razie, gdyby w powyższych dwóch terminach nikt takiej ceny nie ofiarował, któraby cenę szacunkową lub więcej wynosiła, do ułożenia lzejszych warunków termin na dzień 21. września 1866 o godzinie 10. przed połudujem ustanawia i na ten termin wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem się wzywa, że nie jawiący się uważani będą, jakoby do większości głosów jawiących się przystąpili, tudzież, że na żądanie uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego już teraz się ustanawia, że powyż-sze dobra także na późniejszym terminie niżej 230000 zł. wal. a. sprzedane być nie mogą i zaspokojenie narodowego banku wedle warunku 4. bezpośrednio nastąpić musi.

Wadyum wynosi sumę 28300 zł. w. a. Akt oszacowania, inwentarz, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne mozna w registra-turze c. k. sądu krajowego przejrzeć lub w odpisie podnieść.

Dla wierzycieli, których miejsce pobyta nie jest wiadome, tudzież dla wierzycieli, którzyby po dniu 13. marca 1866 do tabuli weszli, lub którymby uchwała licytacyjna wcale nie lub nie dość wcześnie doręczona być niemogła, ustanowiono kuratora w osobie p. adwokata Dra. Frankla z zastępstwem p. adwokata Dra. Męciń-

Lwów, dnia 5. maja 1866.

© dift. (938)

Mr. 2650. Bom f. f. Zloczower Kreisgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gregor Komarnicki und im Falle beffen Ablebens feinen unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Edittes bekannt gemacht, es habe wider felbe u. m. a. Roman Graf Komarnicki und Apolinar Jaworski megen Extabulirung aus bem Laftenftande der Guter Złoczów, Troscianiec und eines Theiles von Trosciance ber Cummen von 2700 fl. 2B. 2B. und 20000 fip. oder 5000 fl. B. B. Dom. 44. pag. 23. n. 56. und pag. 24. n. 57. on. intabulirt, fammt Bezugepoften und Superlaften am 5ten April 1866 3. 2650 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem Befdluße vom Seutigen jum mündlichen Berfahren die Tagfahit auf ben 21ten August 1866 um 10 Uhr Bor. mittage bei biefem f. f. Kreisgerichte festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen herrn Landes-Advokaten Dr. Schrenzel mit Substituirung des hiefigen frn. Landes-Aldv. Dr. Starzewski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Rreisgerichte ans Bugeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 9. Mai 1866.

Mro. 981. Bom f. f. Bezirksamte Dolina als Gericht mirb fundgemacht, bag aus ber hier anhängig gewesenen Straffache gegen Mordko Wilf und Mordko Spiel wegen Uebertretung gegen die öffentlichen Unftalten und Borfehrungen, welche jur gemeinschaftlichen Ciderheit gehören, ein Betrag von Gilf Gulben oft. B. im hiergericht= lichen Deposite erliegt.

Es merben taber Alle, welche auf biefen Betrag irgend welchen Unspruch haben, aufgeforbert, solchen hier binnen Jahresfrift geltend ju machen, mibrigens biefer an bie Staatskaffe abgeführt werden

wird. §. 355, 358 Str. P. D.

Nom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Dolina, am 22. Janner 1866.

(934) G b i f t.

Mro. 3467. Vom f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird ben bem Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Erben der Antonia Gräfin Potocka, als: Albert und Johann Olszewskie und Karl Skwarczyński mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß die k. k. Finanz-Prokuratur Namens des h. Nerars wegen Berichtigung der hinter der Nachlaßmasse nach Antonina Gräfin Potocka ausskändigen Taxbeträge pr. 3 fl. 90 kr. und 38 fl. 68 kr. um exekuive Pfändung und Abschähung der für diese Masse im gerichtlichen Depositenamte erliegenden Preziosen im Werthe von 122 fl. 2½ kr. öst. W. unterm 17. März 1866 z. Z. 3467 das Ansuchen gestellt habe und daß dieser Bitte willfahrt und den Erben der Antonia Gräfin Potocka zum Behuse der Vollziehung der Erekuzion ein Kurator in der Person des Hrn. Abv. Dr. Zywicki mit Substitutrung des Hrn. Abvokaten Dr. Schmidt bestellt werde.

Die genannten Erben, oder im Falle ihres Ablebens deren unsbekannte Rechtsnehmer werden aufgefordert, ihre Rechte gehörig zu wahren.

Tarnopol, am 30. April 1866.

(960) Rundmachung. (1)

Mro. 51 Praes. Zu Folge Gemeinderathsbeschlußes vom 12ten Mai I. J. wird der zur Vesegung der beim Czernowitzer Magistrate neu systemisirten Dienststellen am 24. Juni 1865 z. Z. 7948 ausgeschriedene Konkurs rückschtlich der zwei Sekretärsstellen mit dem jährlichen Gehalte von 900 fl. und 800 fl., dann der zwei Konzepisstenstellen mit dem jährlichen Gehalte von a 700 fl. und eines Konzeptsadjunkten mit dem Gehalte jährlicher 500 fl. ost. W. — auf weitere vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundsmachung in die Bukowiner Zeitung verlängert, binnen welcher Frist die neuen Kompetenten ihre Gesuche in der obzitirten Konkurskundsmachung z. M. Z. 7948 augedeuteten Art und Weise beim Präsidio des Magistrats einzubringen haben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Vom Magistrats-Präsidio der Landes-Hauptstadt

Czernowitz, am 27. Mai 1866.

(954) © b i f t. (1)

Mro. 1488s. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß zur Hereindringung der vom Markus Leib Fränkel wider Schifta Schramek verehelichten Langenas mittelst rechtskräftiger Zahlungsauflage vom 28. September 1864 J. 22959 erstegten und von diesem Markus Leib Fränkel an Chaim Fischer abgetretenen Wechselsumme von 500 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 7. August 1864, Gerichtskosen von 10 fl. 13 fr. öst. W., Erekuzionskosten pr. 6 fl. 82 fr. öst. W., 9 fl. 51 fr. öst. W. und den hiemit im gemäßigten Betrage von 20 fl. öst. W. zuerkannten Erekutionskosten die erekutive Feilbiethung der im Lastenskande der, der Fr. Eleonore Rubczyńska gehörigen Güter Bilitówka und Lezanówka Dom. 158, pag. 196 n. 112 on. zu Gunsten der Schifta Schramek verehelichten Langenas pränotirten Summen von 550 fl. und 1300 fl. öst. Währ. unter nachstehenden Bedingungen bewilligt worden ist.

Bum Ausrufspreise wird ber ben Schätzungswerth ber beiben feilzubiethenben Summen von 550 fl. und 1300 fl. oft. D. bilbenbe

Rennwerth berfelben bestimmt.

Die Feilbiethung findet in zwei Terminen, d. i. am 13. Juli 1866 und 10. August 1866 um 10 Uhr Bormittags, und zwar so statt, daß die feilzubiethenden Summen bei dem ersten Termine nur über oder um den Nominalwerth, bei dem zweiten aber auch unter demselben um jeden Preis hintangegeben werden.

Als Babium ist der zehnte Theil des Nominalwerthes der feilzubiethenden zwei Summen entweder im Baaren, in Sparkassebücheln oder öffentlichen Obligazionen nach dem Tageskurfe bei der Lizita=

zionskommiffion zu erlegen.

Die übrigen Bedingungen und der Landtafelauszug können in

ber Registratur eingesehen werden.

Hievon werden die Parteien so wie alle Diejenigen, welche nach bem 21. Mai 1865 Rechte erwerben sollten, so wie alle Jene, welchen der Feilbiethungsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, zu Handen des mit hiergerichtlichem Beschluße vom 31. August 1865 3. 29781 bereits bestellten Kurators Hrn. Abv. Dr. Pfeiser mit Substituirung des Hrn. Abv. Dr. Madejski und mit gegenwärtigem Edikte verständigt.

Lemberg, am 25. April 1866.

Rro. 2709. Vom Kałuszer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gegeben, daß bei demfelben zu Gunsten der Erben des am 21. April 1791 zu Nowica verstorbenen gr. f. Kałuszer Pfarrer und Landdechanten Michael Łuszczyński die Summe von 896 fl. öst. W. theils im Baaren, theils in Privat= und össentlichen Schuld=verschreibungen erliege.

Die dem Gerichte unbekannten Erben des Michael Luszezyński, insbesondere auch ein gemisser Simon Jedrzejowski oder dessen Rechtsenehmer, als vermeintlicher Erbe des genannten Bernorbenen, werden baher aufgefordert ihre bezüglichen Nechte auf das erwähnte Deposit binnen Einem Jahre h. g. um so gewisser darzuthun, widrigens dass selbe dem Staate anheimfallen wurde.

Kałusz, am 26. Dezember 1865.

958) E d y k t.

Nro. 1093 ex 1864. C. k. urząd powiatowy w Sokalu czyni niniejszem wiadomo, że na dniu 19. czerwca 1859 amarł w Sokalu z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia Antoni Stojanowicz.

Ponieważ tegoz sukcesorowie nieznani, zatem wzywa się wszystkich tych, którzy do tego spadku z jakiego bądź tytułu prawnego prawo dziedzictwa mieć mniemają, ażeby z rzeczonem ich prawem w przeciągu roku od dnia ogłoszenia niniejszego edyktu w tym sądzie się zgłosili i wykazując takowe oświadczenie do spadku wnieśli, ile że w razie przeciwoym spadek dla którzy oświadczenie do spadku wniesa i tytuł prawny wykażą, przeprowadzony i tym przyznany, część spadku zaś do którejby się nikt nie zgłosił, lub gdyby w ogóle nikt oświadczenia do spadku nie wniósł, cała spuścizna dla braku spadkobierców Państwu wydaną zostanie.

Sokal, dnia 28. maja 1866.

(959) E d y k t. (1

Nro. 4579. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadaczy listu ergazacyjnego lwowskiego filii c. k. uprzywilejowanego austryackiego instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu tej treści: "P. N. 3282. Panu Szymonowi Mamczyńskiemu. Lwów, dnia 23 lipca 1864. Dnia 23. października 1864 masz pan według pisma pańskiego z daty: Lwów dnia 23. lipca 1864 po zapłaceniu sumy czterychset złr. w. a. z umówionemi procentami — następujące efekta: złr. pięćset w losach z r. 1860 z kuponami od 1. listopada 1864 wedle spisu pańskiego u nas podnieść; — aby ten dokument w przeciągu jednego roku 6 tygodni i 3 dni temu c. k. sądowi przedłożyli i prawo posiadania wykazali, w przeciwnym bowiem razie ten dokument po upływie rzeczonego terminu amortyzowanym będzie.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. lutego 1866.

(966) Aufforderung. (1)

Die Gläubiger ber Vergleichsmasse Samson Wollerner, Spezereis waarenhändlers in Lemberg, werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 16. Juni 1866 an diese Vergleichsmasse zu händen des Joseph Strzelbicki k. k. Notars als delegirten Vergleichsleiters, unter den im §. 20 des Geseßes vom 15. Dezember 1862 angemeldeten Folgen anzumelden.

(957) © 5 i f t. (1

Mr. 20107. Bom Lemberger f. E. Landes, als Handelsgerichte wird mittelst dieses Ediktes der Inhaber des in Krakau am 8. Oktober 1845 durch Moses Schönfeld über 1500 fl. KM. ausgestellten in 4 Monaten a dato an die Ordre des Isaac Luxenberg zahlbaren durch Theodor Broniewski akzeptirten Wechsels, aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen dem hiesigen f. k. Landes als Handelsgerichte um so gewisser vorzulegen, als sonsten derfelbe nach Verlauf dieser Frist amortistet werden wird.

Lemberg, am 2. Mai 1866.

E d y at t.

Nr. 20107. C. k. sąd krajowy we Lwowie jako sąd handlowy wzywa niniejszem każdego, ktoby miał w rękach weksel oryginalny na sumę 1500 złr. m. k. w Krakowie dnia 8. października 1845 przez Mozesa Szönfelda wystawiony w 4ch miesiącach od daty na ordrę Izaaka Luxenberga płatny, przez Theodora Broniewskiego akceptowany, ażeby takowy w 45 dniach sądowi tutejszemu przedłożył, gdyż w razie przeciwnym po upływie tego czasu, weksel ten amortyzowany będzie.

Lwów, dnia 2. maja 1866.

(963) © 8 t t t. (1)

Nr. 1484. Bom k. k. Kreisgerichte zu Tarnopol wird dem abswesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Salamon Rappaport mit dem vorstebenden Solfte bekannt gemacht, daß er zu der nach seinem om 29. März 1866 verstorbenen Bater Samuel Rappaport ansheim angefallenen Erbschaft gemäß S. 131 des k. Patentes vom Iten August 1854 sich innerhalt eines Jahres vom Tage der Einschaltung bieses Solftes zu melden und die Erbschaft entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten anzutreten habe, widrigens dieselbe von dem ihm in der Person des Herrn Arvokasen Dr. Weisstein bestellten Kurator angetreten und mit diesem die Rachlaßabhandlung gepstozgen werden wird.

Tarnopol, am 23. April 1866.

Nr. 5445. Von dem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird dem Hrn. Dr. Karl Kolischer mit diesem Edifte bekannt gemacht daß auf Ansuchen des David Finl gegen denselben am 17. Janner 1866 Zahl 322 ein Auftrag zur Zahlung der Wechselfumme von 194 fl. 56 tr. öft. W. f. N. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort desselben unbekannt ift, so wird ihm der Herr Landes-Advotat Dr. Blument'eld mit Cubstituirung des Herrn Advokaten Dr. Fruhling auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid zugestellt.

Tarnopol, den 16. Mat 1866.

(1)

(961) Runbmachung.

Mr. 3416. Nom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Wojników wird biemit bekannt gemacht, daß die exekutive Feilbiethung der auf 357 fl. öst. B. abgeschäßten in Tomaszowce unter CNr. 47 sub rep. 142 gelegenen, keinen Tabularkörper bildenden Rustikalgrundwirthsschaft zur Einbringung des dem Isidor Meketyn mit dem Strafurtheile des Samborer k. k. Kreisgerichtes vom 30. März 1863 3. 1046 wider Iwan Kurmyko und Onuker Wowczuk zuerkannten Schadenersfahrs im Betrage von 120 fl. öst. B. s. S. unter nachstehenden Feilbiethungsbedingnissen bewilligt werde:

1. Die Realität sub CNr. 47 Subrep. Nr. 142 in Tomaszowce wird um den Schätzungswerth pr. 357 fl. öst. W. ausgerufen und erst bei der dritten Tagfahrt unter dem Schätzungswerthe hintange-

geben.

2. Jeber Lizitant hat vor Beginn der Feilbiethung ein Vadium von 35 fl. 70 fr. ön. W. zu erlegen, welches dem Ersteher der Rea-lität in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geendeter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3. Der Ersteher hat den Kaufschilling sogleich nach geendeter Feilbiethung zu Handen der Lizitazionekommission im Baren zu erlesgen, wornach ihm die Einantwortungeurkunde ausgefolgt werden wird.
4. Das Eigenthum der erstandenen Realität mit Last und Vors

theil übergeht auf den Ersteher vom Tage der geschlossenen Lizitazion.
5. Falls der Ersteher die vorstehenden Bedingungen nicht erfülslen sollte, so steht es dem Exekuzionsführer frei, die obige Realität auf Gefahr und Kosten des Erstehers neuerdings bei einer einzigen

Tagfahung um jeden Unboth feilbiethen ju laffen.

Bur Vornahme dieser Feilbiethung werden die Tagfahrten auf den 16. August, 13. September und den 18. Oktober 1866 jedesmal um 10te Vormittagsstunde hiergerichts mit dem Beisage angeordnet, daß die in die Exetuzion gezogene Grundwirthschaft bei der ersten und zweiten Tagfahrt nur über oder um den Schähungswerth, bei der dritten Tagfahrt aber auch unter dem Schähungswerthe wird veräussert werden.

Das Schähungs-Protokoll und die Feilbiethungsbedingnisse konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingeschen und in Abschrift erhoben werden.

Wojnitów, ben 30. April 1866.

950) Edykt. (3

Podpisany c. k. notaryusz jako deleg. komisarz sądowy wzywa niniejszem wierzycieli tutejszej firmy handlowej "Necheles et Meller", aby pretensye swoje do tej firmy z jakiegobądź tytułu one pochodzićby mogły, u podpisancgo pisemnie do dnia 1. lipca 1866 włącznie tem pewniej zgłosili, ite że w przeciwnym razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, zaspokojenia swych pretensyj z funduszu ugodowego ządaćby nie mogłi i następstwom w §§. 35, 36, 38 i 39 ustawy z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 Dz. u. p. wytkniętym by podlegli.

We Lwowie doia 29. maja 1866.

Franciszek Postępski, c. k. notaryusz jako deleg. komisarz sądowy.

(916) © b i f t. (3)

Mr. 3073. Bom f. f. stabt, beleg. Bezirksgerichte für die Stadt Lemberg und beren Vorstäbte wird Anton Winkler aufgefordert, binnen einem Jahre seine Nechte zum Nachlaße nach Katharina Feder barzuthun, widrigens die Verlassenschaft mit dem für ihn aufgestellten Kurator Hrr. Landesadvokaten Dr. Starzewski abgehandelt werden würde.

Lemberg, am 24. März 1866.

### Greenntniffe.

Das f. k. Landesgericht Wien in Strafsachen erkennt kraft der ihm von Er. k. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft, daß der Inhalt der Druckschrift: "Pie IX. Sa vie-son regne, l'homme, le prince, le pape, par k. Petrucelli della Gattina, auteur de l'Histoire diplomatique des conclaves. Bruxelles. A. Lacroix, Verbockhoven et C., editeurs 1866", das Vergehen der Beleidigung einer gesesslich anerkannten Kirche strasbar nach §. 303 St. G. B. begründe, und verbindet damit nach § 36 P. G. das Verboth der weiteren Verbreitung.

Wien, ten 8. Mai 1866. Der k. k. Präsident: Boschan m. p.

Der f. f. Rathssekretar: Thallinger m. p.

Das k. k. Landesgericht Wien in Straffachen erkennt kraft der ihm von Er. k. Apostolischen Majestät verliebenen Amtsgewalt über Antrag ter k. k. Etaatsanwaltschaft, daß der Inhalt des Märzbeftes (Nr. VII. Erste Nummer des zweiten Jahrganges) der vom Bereine: Deutsche Freiheit und Einheit" herausgegebenen Druckschrift: "Der deutsche Eidgenosse", 15. März 1866, London und Hamburg, die Verbrechen der Majestätsbeleidigung, der Beleidigung von Mitzgliedern des kaiserlichen Hauses und der Störung der öffentlichen Rube nach den §§. 63, 64, 65, 66 St. G. begründe und verbindet damit nach §. 36 das Verboth der weiteren Verbreitung.

Wien, den 8. Mai 1866. Der k. k. Präsident: Boschan m. p. Der k. k. Rathssekretär: Thalinger m. p. (933) Rundmachung.

Mr. 6865. Das f. f. Lanbesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Sr. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft im Grunde S. 16 bes Bersfahrens in Preffachen zu Recht erfannt:

Der in der Mr. 18 der periodischen Druckschrift Tygodnik naukowy vom 5. Mai 1866 vorkommende Artikel "Zywot i pisma Karola Balinskiego" begründe den Thatbestand des Vergehens nach § 305 St. G. es werde daher die weitere Verbreitung der Nr. 18 des Tygodnik nankowy vom 5. Mai 1866 im Grunde §. 36 des Prefgesetes für den ganzen Umsang des öfterreichischen Kaiserstaates verbothen.

Was hiemit jur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 19. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6865. C. k. sąd krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa na mocy §. 16. postępywania w

sprawach prasowych orzeka:

Artykuł pod tytułem "Żywot i pisma Karola Balińskiego" w Nr. 18. czasopisma peryodycznego Tygodnik naukowy z dnia 5go maja 1866 umieszczony, zawiera istotę czynu wykroczenia z §fu 305 prawa karn., przeto dalsze rozpowszechnienie tegoż num. 18. Tygodnika naukowego na mocy §. 36 ustawy pras. w całym państwie austryackiem zakazuje się.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje. Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 19. maia 1866.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 30. kwietnia 1866.

Dystel Jan, właściciel domo, 85 l. m., ze starości.
Kolczycki Piotr. urzędnik finansowy, 23 l. m., na gruzlicę.
Płotnicki Jan, obywatel wiejski, 66 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Haslinger Ludwik, c. k. pens. kapitan, 66 l. m.,
Lewicki Jan, pens. urzędnik, 78 l. m., na suchoty.
Loos Jan, pens. dozorca więzień, 64 l. m., na rozmiękczenie mózgu. Józefowicz Michał, subjekt aptekarski, 22 l. m., nagle zmarł. Janicka Marcela, żona dyurnisty, 42 l. m., na suchoty. Michalska Kunegunda, żona wożnego, 49 l. m., na gruzlicę. Kabarowski Jan, rymarz, 23 l. m., na szkorbut. Połoszynowicz Augusta, prywatna, 58 l. m., na tyfus. Wojciechowski Jan, murarz, 46 l. m., na kurcze żołądkowe. Szurmaczewska Ludwika, żona stolarza, 49 l. m., na raka macicznego. Mady Maciej, dozorca wałów, 76 l. m., ze starości. Piasecka Antonina, wyrobn., 37 l. m., na suchoty. Wesołowski Grzegorz, 50 l. m., na zapalenie płuc. 63 l. m., Stariuk Mikolaj, 68 l. m., na suchoty. 99 Pytliński Apolinary, szewc, 20 l. m., Grabowski Michał, dyurnista, 31 l. m., Przybylski Franciszek, wyrobn., 33 l. m., " Kulin Julia, " 37 l. m., " 37 l. m., " Banat Jedrzej, Zdrutko Felix, 40 l. m., " 35 l. m., " liko Marya, Biliński Alexander, 44 l. m., " 37 l. m., " Miksz Antoni, 36 l. m., " 41 l. m., ,, Hartmann Salpit, Komenda Józef, 52 l. m , " Rayno Stefan, Kotowska Karolina, 21 l. m., na ścieśnienie krtani. 31 l. m., na katar kiszkowy. Gotfried Jan, Tys Justyna, Rokosz Wojciech, 38 l. m., na zapalenie płuc. 60 l. m., na tyfus. Strylcow Xenka, Lenton Jan, 30 l. m., 31 l. m., Bieliczko Gryl, Wallich Katarzyne, 46 l. m., na puchlinę. 74 l. m., 62 l. m., na dysenterye. Szoldra Matiasz, Chwestyk, stolarz, przez utopienie. Nowakowski Jan, krawiec. 43 l. m., przez utopienie. Resig Antoni, syn urzędnika, 2/12 r. m., na zapalenie mozgu. Baraniewicz Anna, wyrobn. 59 l. m., na suchoty. Sroga Katarzyna, "48 l. m., na puchlinę. Lazarow Teofila, "36 l. m., na suchoty. Zaak Wojciech, syn stolarza, 7 l. m., na puchlinę. Behm Amalia, corka wożnego, 3 l. m., na angine. Geschöpf Anna, córka właściciela domu, 4/12 r. m., na puchlinę. Sluzar Melania, córka księdza. 11/2 r. m., Lazar Magdalena, dziecię wyrobnika, 3 l. m., na zapalenie płuc. Molicka Anna.

i. m., na ospę. Zerebecki Jan, 4 l. m., " Haluszewski Piotr, <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., z braku sił żywotnych. <sup>3</sup>/<sub>12</sub> r. m., Holub Franciszek, Szewc Wiktor, 3/<sub>12</sub> r. m., Karpińska Marya, Januszewski Franciszek, 1/12 P. m., Kedzierska Anna, 1/12 r. m., s dni m., Buryan Katarzyna, Spetmann Antoni, 4 dai m., Karezmar Marya, <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., 4 dui m., Łamasz Wojciech,

Lauda Józefa,

Kaliwoda Otylia,

Likun Karolina,

1\*

| Helman Franciszek, dziécię wy                                      | robn. 3/42 r. m., na konwulsye.             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Guldera Jan, "                                                     | 1 r. m.,                                    |  |  |
| Czechowicz Józef,                                                  | <sup>2</sup> / <sub>12</sub> r. m.,         |  |  |
| Trygalska Julia, 27                                                | 2 l. m.,                                    |  |  |
| Fedak Józefa, "                                                    | <sup>6</sup> / <sub>12</sub> <b>r. m.</b> " |  |  |
| Heslinger Leo, "                                                   | 1 r. m., na suchoty.                        |  |  |
| Ftach Helena, "                                                    | 8/ <sub>12</sub> r. m., »                   |  |  |
| Obuch Józef,                                                       | 3 l. m., na puchlinę.                       |  |  |
| Muler Jan, "                                                       | 4 l. m., na dławiec.                        |  |  |
| Magierowicz Anna, "                                                | 1 r. m., "                                  |  |  |
| Janosz Marya,                                                      | 21/2 r. m.,                                 |  |  |
| Froyda Józef, "                                                    | 1 r. m., na sparalizowanie płuc.            |  |  |
| Dabrowska Pawlina,                                                 | 10/12 r. m., na zapalenie płuc.             |  |  |
| Zdobicka Franciszka.                                               | 1/12 r. m., na zepsucie soków.              |  |  |
| Russ Juon, szer. 51. pułku piech., 23 l. m., na tyfus.             |                                             |  |  |
| Nagórski Jan, szer. 4. pułku piech., 21 l. m., "                   |                                             |  |  |
| Zełaszkiewicz Antoni, szer. 6. pułku artyl., 31 l. m., na suchoty. |                                             |  |  |
| Dyrów Jakób, inwalid, 48 l. m., na suchoty.                        |                                             |  |  |
| Iszak Szczepan. " 61 l. m, "                                       |                                             |  |  |
| Magiar Lorenz, szer. 36. parku piech., 21 l. m., na puchlinę.      |                                             |  |  |
| Lauer Perel, właścicielka domu, 51 l m., na osłabienie.            |                                             |  |  |
| Ehrlich Berl, szynkarz, 53 l. r                                    | n., na zepsucie watroby.                    |  |  |
| Schwarz Leib, kramarz, 75 l.                                       | m., ze starości.                            |  |  |
| Jolles Mayer, " 75 l. r                                            | n., "                                       |  |  |
| Scher Zonie, wyrobn. 80 l. n                                       | α.,                                         |  |  |
| Granat Judes, " 70 l. r                                            | G . g                                       |  |  |
| Munzer Sprinze, , 70 l. r                                          | n., ,,                                      |  |  |
| Münzer Sprinze, " 70 l. r<br>Goldberg Fradel, " 50 l. r            | n., na suchoty.                             |  |  |
| Hubel Wolf, " 39 l. r                                              | n., <sub>22</sub>                           |  |  |
|                                                                    |                                             |  |  |

|   | Sens Mariem, wyrobn.   | 75 l. m., ze         | starości.                            |
|---|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   | Műnzer Zosie,          | 28 l. m., na         | suchoty.                             |
|   | Baron Simeon, "        | 75 l. m., ze         | sta ości.                            |
|   | Bachces Samuel,        | 55 l. m, na          | zapalenie płuc.                      |
|   | Steisel Mechel, "      | 70 l. m.,            |                                      |
|   | Nestel Frimet,         | 53 l. m., na         | suchoty.                             |
|   | Sicher Ruchel, "       | 10 l. m.,            | TOTAL AND STORY PROPERTY A           |
|   | Selzer Chaje, ,,       | 30 l. m.,            | 22                                   |
|   | Rozenthal Leib., "     | 32 l. m.,            | 71                                   |
|   | Hrampel Ruchel, "      | 22 l. m.,            | 79                                   |
|   | Sochet Mordsche, "     | 1 r. m.,             | 27                                   |
|   | Landes Ester,          | 43 1. m., na         | tyfus.                               |
|   | Stern Samuel,          | 36 l. m., na         | sparaližowanie.                      |
|   | Rozenstrauch T., "     | 50 l. m., na         |                                      |
|   | Geller Feige, "        | 70 l. m., na         | puchline.                            |
|   | Mühlstein Dwore, "     | 27 1. m.,            | -                                    |
|   | Rauscher Jonas, dzieci | wyrobnika,           | 3 L. m., na konwulsye.               |
|   | Urich Basie,           | 27                   | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> r. m., |
|   | Menkes Abraham,        | 22                   | 11/12 r. m., n                       |
|   | Sochet Mortsche,       | 11                   | 1 r. m., ,,                          |
|   | Weissman Mariem,       | 19                   | 18/12 r. m, na suchoty.              |
|   | Lottinger Jakób,       | 19                   | · 1. m.,                             |
|   | Wechsel Ester,         |                      | 8/ <sub>12</sub> r. m.,              |
|   | Axelrad Suser,         | **                   | 2 l. m.,                             |
|   | Lipsker Ides,          | 11                   | 11/2 r. m., na biegankę.             |
|   | Alter Ester,           | 10                   | 3 l. m, na angine.                   |
|   | Bresler Reisler,       | n                    | 1/12 r. m., z braku sił żywotnych,   |
|   | Krakauer Klara,        | 99                   | 14 dni m., na wade w sercu.          |
|   | Finkler Salamon,       | 11                   | 2 l. m, na ospe.                     |
| _ | CONTRACTOR OF STATE    | THE TANK OF BUILDING |                                      |

# Anzeige - Blatt.

## Declesiona pryvatne.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

(952)

## Kundmachung.

Unter Aufrechthaltung ber in ber Rundmachung vom 9. April c. veröffentlichten Modalitäten, wird vom 1. Juni c. bis auf Beiteres, der auf unserer Bahn bestehende Tarifzuschlag auf 20 Perzent festgesetzt.

Wien, am 23. Mai 1866.

Der Berwaltungsrath.

## Ohwieszczenie.

Przy zatrzymaniu warunków obwieszczeniem z dnia 9. kwietnia r. b. ogłoszonych, ustanawia się od dnia 1. czerwca r. b. aż do dalszego rozporządzenia istniejący na naszej kolei dodatek taryfowy na 20 proc.

Wiedeń, dnia 23. maja 1866.

Rada zawiadowcza.

Gefertigter Mühlbauer bringt ben geehrten Berren Mühlbesigern und Bachtern biemit zur Kenneniß, daß berfelbe alle Waffer- und Dampf-Runftmublen, fo wie auch Flach- und Pferdemublen nach ber neuesten Conftruction zum Trocken mablen, zu bauen übernimmt.

Ferner erzeugt Gefertigter Mühlbauer die neuesten febr vortheilhafte Weigenpugerei mit den neuesten Weitschällern jum Troden mahlen, wodurch die herren Mühlbesiger und pachter in den Stand gesetzt werden, von Ginem Wien. Intr. Waigen

42 Pf. schönen Auszug zu erzeugen.

Geneigte Herren, welche gesonnen sind eine Muhle zu bauen, ober schon bestehende verandern laffen, wollen in ersterem Falle den betreffenden Situations = Plan nebst Angabe auf wie viel Steine zu Wasser oder Dampf, im letteren Falle aber nur ben gegenwärtigen Bestand ber Muhle dem Gefertigten befannt geben, in Folge bessen ein vollfommener Plan nebst Rostenüberschlag von Gefertigten ausgearbeitet, und auf Berlangen eingefendet wird.

Geneigte Antrage unter ber Abreffe: Alois Schmeidinadl, Mühlbauer, hermannftabt, in Giebenburgen. (748-10)

### K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eisenbahn - Aefellschaft.

(911)Kundmachung.

Die P. T. Actionare der Lemberg = Czernowiß Eisenbahn = Gesfellschaft werden hiermit eingeladen, die lette 20% Einzahlung auf die Actien, d. i. 40 fl. öst. W. in Silber oder 4 Pfund Sterling bis langstens 10ten Juli d. J. zu leiften, wie dies in der Kundmadung vom 10. April b. J. bereits angezeigt wurde.

Um den Herren Actionaren jedoch bet ben gegenwärtigen Fluctuationen der Silbermahrung jede mit der Sicherstellung der erforderlichen Baucapitales vereinbarliche Erleichterung gu schaffen, hat der Bermaltungsrath ben Beschluß gefaßt, jenen Herren Actionaren, welche die gedachte 20% Einzahlung bis langstens 11. Juni b. 3. leisten, dieselbe blos mit einem 10% Agiozuschlage zu berechnen.

Diejenigen herren Actionare, welche nach bem 11. Juni d. J. einzahlen, haben die Enzahlung nach dem jeweiligen Tageskurse zu

leisten.

Diese Ginzahlungen find bei der Anglo = Desterreichischen Bank in Wien, Lemberg ober London ju leiften und find wie bieber bie laufenden Binfen vom 1. Mai b. 3. an gerechnet, ju vergüten.

Bei Ginzahlungen nach tem erfterwähnten Termine find über= dies 6% Bergugeginsen zu verguten und behalt fich auch die Gefellschaft vor nach Mafgabe bes S. 11 ber Statuten vorzugeben.

Wien, am 18. Mai 1866.

Der Verwaltungerath.

# Gegen Zahnschmerz

empfehlen zum augenblicklichen Stillen: "Bergmannis Zahnwolle" a hülfe 20 fr.

S. F. Klein's Witter & Gebhardt

(437 - 12)

in Lemberg.

## Brudleidenden

wird ein natürliches Seilverfahren, ohne innerliche Medicamente auf frankirte Briefe franco mitgetheilt. Adreffe: Dr. B. Bactenon Mante tit Bill manne fa ceinen.

# Wichtig für Bruchleibende!

Wer fit von der überraschenden Wirk amkeit des berühmten Brudheilmittels von dem Brudargt druge Altherr in Gais, Ranton Appengell in ber Schweig, überzeugen will, fann bei ber Expedition dieses Blattes ein Schriftchen mit vielen hundert Zeugniffen in Empfang nehmen.